# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## 1) ziennik urzedowy

Tanto V LWOWSK

20. Januar 1864.

15.

34. Stycznia 1864.

#### (115)Kundmachung

ber f. f. Finang-Landes-Direktion in Lemberg vom 31. Dezember 1863.

Nro. 33922. Durch bie in bem Finang-Ministerial-Erlaße vom 5 Janner 1862 Bahl 70542 (R. G. B. III. Stud Nro. 5) enthaltene Bestimmung, daß der Bezug bes neuartigen Biehfalzes (gewöhnlich vothes Cals genannt) aus Acrarial-Riederlagen, so wie deffen weiterer Bertrieb und beziehungsmeise der Sandel mit demselben im Inneren bes Reiches keiner Beschränkung unterliegt, hat sich beim Publikum die Meinung gebildet, daß jede Berwendungsart beefelben gestattet fei.

Rachdem badurch, daß ber Bezug und Vertrieb des Biehfalzes feiner Beschränkung unterliegt, das in den Monopolsvorschriften begdete Berbot der Umftaltung ober Vermendung biefes Galzes ju anderen 3meden als zur Biehlede und zur Berbefferung bes Biehfutfutters nicht aufgehoben wurde, so wird dieses Verbot mit dem Beifate in Erinnerung gebracht, baß bie Uebertretung besfelben nach ber vollen Strenge bes bestehenden Gefällsstrafgesebes behandelt werben wird.

### **Obwieszczenie**

(2)

c. k. krajowej dyrekcyi finansów we Lwowie z dnia 31. grudnia 1863.

Nr. 33922. Z powodu zawartego w rozporządzeniu ministerstwa finansów z dnia 4. stycznia 1862 do 1. 70542 - 3080 (D. pr. p. III. cz. nr. 5.) postanowienia, że pobieranie nowego rodzaju soli dla bydła (zwykle czerwoną solą zwanego) ze składów rządowych, jakoteż dalsza jej sprzedaż i odnośny handel we wnętrzu państwa zadnemu nie podlega ograniczeniu, utworzyło się u publiczności mniemanie, jakoby wszelki czyniony z niej użytek był dozwolonym.

Gdy przez to, że pobieranie i sprzedaż soli bydlecej żadnemu nie podlegają ograniczeniu, nie został zniesiony, uzasadniony na przepisach dotyczących monopolu, zakaz przerabiania i używania pomienionej soli na inny użytek jak do lizania dla bydła i do poprawy chowu bydła, zatem przypomina się niniejszem ten zakaz z tym dodatkiem, że przekroczenie takowego bedzie karane z całą surowościa istniejących cłowych praw karnych.

#### (2) (101)Edykt.

Nr. 45499. C. k. sad krajowy lwowski podaje niniejszem do ogólnej wiadomości, ze przy tym sądzie dwie trzecie części realności pod 1. 221. m. we Lwowie położonej, w 1/3 części do Jakuba Salamona dw. im. i Perli małżonków Hullesów, w drugiej zaś do Józefa Abrahama dw. im. Feder i Samuela Feder należącej, przez publiczną licytacyę sprzedaną zostanie.

Do tej licytacyi ustanawia się trzy termina, to jest na dzień 26. lutego, 18. marca i 15. kwietnia 1864, kazda raza o 10. godzinie przedpołudniem z tym dodatkiem, że te 2/3 części wspomianej realności niżej ceny szacunkowej wartości 16524 zł. 58 cent.

w. a. sprzedane nie będą.

Za wadyum wyznacza się kwote 1652 zł. 45 c. w. a.

Akt oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tutejszego sądu przejrzeć lub odpisy takowych uzyskać można.

Skoroby na jednym z tych trzech terminów te 2/3 części realności Nr. 221 m. za, lub wyżej ceny szacunkowej odprzedane być nie mogły, natenczas celem ułożenia ułatwiających warunków licytacyjnych w sądzie tutejszym odbędzie się dzień sądowy 29. kwieinia 1864 o godzinie 10. przed południem.

O tej licytacyi zwiadamia się z miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli, jako to: Kajetana Filipowicza i Borucha i Golde Roth, tudzież tych, co po 18. października 1863 do tabuli by weszli, lub którym z jakiejkolwiek bądź przyczyny uchwała licytacyjna i nastepne uchwały albo nie wczas, albo wcale, doręczone być nie mogły, przez kuratora p. adwokata Kabata, który tym celem równocześnie ze substytucyą pana adwokata Dra. Smiałowskiego się usta-

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 9. grudnia 1863.

Kundmachung. (103)

Dro. 1007. Bur Gicherstellung ber Ausführung ber Maurerund Zimmermanns-Arbeiten bei dem Graf Skarbek'schen Institutsbaue ju Drohowyżo im Jahre 1864 wird eine Ligitagion beim technischen Baudepartement ber f. f. Statthalterei in Lemberg am 4. Februar

1. 3. abgehalten werden.

Bur Aufflarung ber Unternehmungeluftigen wird bemerft, bag der Kostenaufwand der für das Jahr 1864 beantragten, oben erwähnten Arbeiten nebst Bufuhr ber Biegeln von ben Lagerplagen auf ben Bauplat auf ungefahr 18000 fl. o. 2B. veranschlagt murbe, bag ben Unternehmern ju biefen Berftellungen alle Baumaterialien im geeigneten Buftande beigegeben, und daß somit nur bas angemessene Bears beiten und bie Bermenbung biefer Materialien, baber nur bie eigents lichen Bauarbeiten an den Unternehmer überlaffen werden.

Die Baubedingniffe, Bauplane, Borausmaße, Roftenanfchlage, und das Einheitspreis-Verzeichniß wird den Unternehmern sowohl vor ale auch an dem Ligitagionstage felbft, bei der f. f. Statthalterei gur Einsicht freigestellt, und es wird blos beigefügt, daß die fraglichen Maurer= und Zimmermannsarbeiten nur an einen Unternehmer allein oder an eine Unternehmungsgesellschaft für beide Arbeiten, nicht aber für jebe biefer Arbeiten abgesondert überlaffen werden, endlich daß jeder Unternehmungslustige vor der Erfüllung der Ligitazion ein Ba= dium mit 400 fl. und ber Ersteher dieser Arbeiten eine Rauzion mit 1200 fl. öft. W. zu erlegen haben wird.

Bon der galiz. f. f. Statthalterei. Lemberg, am 12. Janner 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1007. Celem zapewnienia przeprowadzenia robót mularskich i ciesielskich przy budowli instytutu ś. p. hrabi Skarbka w Drohowyży, w roku 1864, odbędzie się licytacya na dniu 4. lutego r. b. w biurze budowniczym c. k. Namiestnictwa we Lwowie.

Dla objaśnienia przedsiębierców czyni się te uwagę, iz koszta zwyż wymienionych w b. r. mających się przeprowadzić robót, wraz z dowozem cegieł z miejsc przechowań na miejsce budowli, mniej więcej na 18000 zł. w. a. wyrachowane zostały, i że przedsiębiorcom do tych robot wszystkie materyały w odpowiednim stanie dostarczone będą, a zatem tylko właściwe obrabianie i użycie takowych, to jest sama budowla przedsiębiorcom poruczoną zostanie.

Warunki, plany, wymiary, wyrachowanie kosztów i spis cen pojedyńczych moga być tak przed jak przy licytacyi w c. k. Namiestnictwie przejrzane, dodaje się jednak, iż te roboty tylko jednemu przedsiębiorcy, albo towarzystwu tychże razem — lecz nigdy częściowo oddane będą, nakoniec każdy z licytujących przed otwarciem licytacyi 400 zł. w. a. wadyum. a otrzymujący budowie 1200 kaucyi złożyć jest obowiązanym.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. stycznia 1864.

#### Obwieszczenie. (111)

Nr. 11827. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia Samuela Grossa z miejsca pobytu niewiadomego, iz w skutek prośby przeciw onemu przez Józefa Goldmana na dniu 30. Grudnia 1863 do liczby 11827 o zapłacenie sumy wekslowej 1000 zł. w. a. wniesionej, nakaz płatniczy wydano, i oraz onemu za kuratora adwokata Dra. Dworskiego ustanowiono, któremu nakaz ten platniczy doreczono.

Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864.

#### Obwieszczenie. (96)

Nr. 10360. C. k. sad obwodowy Tarnopolski pana Franciszka Weglińskiego niniejszem uwiadamia, iż sukcesorowie ś. p Józefa Rzeczyckiego pozew przeciw temuż o wyekstabulowanie z dóbr Bieniawy i Siemikowiec, a właściwie z ciężącego na tychże dożywocia ś. p. Józefy z Weglińskich Rzeczyckiej drugiego ślubu Weglińskiej, sumy 20000 ztp. z p. n. pod dniem 27. grudnia 1863 l. 10360 do tutejszego sadu podali, na któren do ustnej rozprawy termin na 15. marca 1864 wyznaczone.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadomem jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Zywickiego a zastępcą tegoż zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na koszta tego pozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi temu oznajmił i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 28. grudnia 1863.

(108)

Obwieszezenie.

(1)

Nr. 22928. W szkole ogrodniczej przy tutejszym ogrodzie botanicznym opróżnione jest jedno miejsce fundacyi miejskiej.

Według warunków statutami objętych przyjętemi być moga na ten fundusz tylko chłopcy prawego pochodzenia, przypisani do gminy lwowskiej, zupełnie lub przynajmniej po ojcu osierocone i bez majatku, maja prócz tego być silnej i zdrowej budowy ciała, nieprzekroczywszy 18ty rok wieku swego i wykazać, że przepisane nauki elementarne odebrali, a więc że pokończyli główne szkoły normalne, lub przynajmniej trzy klasy szkół trywialnych.

Kurs nauki stypendysty takiego trwa zwykle lat cztery, w ciągu których uczeń pomieszkanie, wikt i odzież w zakładzie naukowym

bezpłatnie otrzymuje.

Prosby kandydatów zaopatrzone potrzebnemi dowodami wniesione być mają do magistratu najdalej do końca stycznia 1864 r.

Od magistratu król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 27. grudnia 1863.

(112) Obwicszczenie. (1

Nr. 10583. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, iż postępowanie spadkowe po Franciszce Pacześniowskiej, 12. grudnia 1862 w Nakle zmarłej, na podstawie pra-

wnego następstwa wprowadzono.

Gdy miejsce pobytu pozostałego syna spadkobierczyni Zygmunta Pacześniowskiego sadowi nie jest wiadome, przeto wzywa się onego, by się w przeciągu jednego roku od dnia dzisiejszego zgłosił i do spadku tego w tutejszym sądzie oświadczył, inaczej bowiem postępowanie spadkowe z spadkobiercami oświadczonemi i kuratorem w osobie adwokata Dra. Kozłowskiego dla nieobecnego postanowionym, przeprowadzone zostanie.

Przemyśl. dnia 2. grudnia 1863.

(113) Obwieszczenie. (1)

Nr. 11828. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia Samuela Grossa z miejsca pobytu niewiadomego, iż w skutek prośby przeciw onemu przez Józefa Goldmana o zapłacenie sumy wekslowej 640 zł. w. a. na dniu 30. grudnia 1863 do l. 11828 wniesionej, nakaz płatniczy wydano, i temuż adwokata Dra. Dworskiego za kuratora ustanowiono, któremu oraz nakaz ten doręczono.

Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864.

(114) Obwieszczenie. (1)

Nr. 11826. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia Samuela Grossa z miejsca pobytu niewiadomego, iż w skutek prośby Józefa Goldmana de praes. 30. grudnia 1863 l. 11826 o zapłacenie sumy wekslowej 1000 rubli w polskich banknotach nakaz płatniczy wydano i temuż nieobccnemu za kuratora adwokata Dra. Dworskiego z zastępstwem adwokata Dra. Sermaka ustanowiono, któremu oraz niniejszą uchwałę doręczono.

Przemyśl. dnia 7. stycznia 1864.

(109) © b i f t. (1)

Mro. 15761. Bon bem Stanisławower k. k. Kreisgerichte wersten über Ansuchen des herrn August Ambroziewicz als Erben des gewesenen Grenztämmers in Halicz, Leonhard Zajączkowski, alle Jene, welche an diesen verstorbenen Grenztämmerer irgend eine Fordberung vermöge seines Amtes, wegen rückständiger Taren, oder zur gerichtlicen Berwahrung übergebener Privatgelder zu stellen haben, hiemit aufgefordert, dieselbe binnen Jahr und Tag nach der dritten Einschaltung dieses Edistes biergerichts um so gewisser anzumelden, als sonst die Löschung seiner Dienstfauzion im Betrage von 1200 st. KM. bewilliget werden würde.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Stanislau, am 30. Dezember 1863. Nr. 10142. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia, iż ze strony sukcesorów masy ś. p. Józefa Rzeczyckiego pozew przeciw p. p. Piotrowi Lubowieckiemu i Apolonii z Lubowieckich Weglińskiej, Kajetanowi, Franciszkowi i Pawłowi Russanowskim, tudzież Zenonowi, Ignacemu i Wiktoryi Lubowieckim o preskrypcye i extabulacyę z dóbr Bieniawy i Siemikowiec ciężącej na tychże pos. 10. on. na rzecz pozwanych, su my 9000 złp. wraz z superonerującą jej sumą 2146 złp. 10 gr. pod dniem 18. grudnia 1863 liczba 10142 wniesiony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Zywickiego a zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na kozszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronic praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 21. grudnia 1863.

(118) Rundmachung. (1)

Nro. 2715. Bom k. k. Bezirksamte als Gerichte in Podhayce wird hiemit verlautbart, daß zur Hereinbringung der hinter Schloma Seide aushaftenden landesfürstlichen Steuern 9 ft. 19 kr. f. N. G. der vierte Feilbiethungstermin zur exekutiven Beräußerung des dem Schloma Seide gehörigen, in Podhayce, Brzezaner Kreises, Podhaycer Bezirkes, unter K. Zahl 320 gelegenen, auf 80 ft. geschätzten Gartens und Bauplaßes am 18. Februar 1864 um 10 lihr Vormittags in der hiergerichtlichen Kanzlei abgehalten wird.

Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Podhayce, ben 5. Dezember 1863.

Ogłoszenie.

Nr. 2715. C. k. sad powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, że dla ściągniecia podatków u Schlomy Seide w kwocie 9 zł. 19 c. z p. n. zaległych, czwarty termin licytacyjny celem przymusowej sprzedaży placu i ogrodu do Schlomy Seide należącego, na 80 zł. oszacowanego, w Podhaycach, obwodu Brzeżańskiego powiatu Podhajeckiego, pod l. domu 320 znajdującego się, na dniu 18. lutego 1864 o 10ej godzinie przed południem odbędzie się.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Podhayce, dnia 5. grudnia 1863.

(110) Obwieszczenie. (1

Nr. 9713. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem Melchiora Falkowskiego, iż przeciw niemu Katarzyna Kriebel pozew o zapłacenie sumy 2676 zł. 15 c. w. a. z p. n., tudzież o uznanie prenotacyi tejże sumy w stanie biernym dóbr Witryłowa jak dom. 308. pag. 293. n. 53 on. uzyskanej, za usprawiedliwioną wytoczyła, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 16. lutego 1864 godz. 9tą zrana wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego nieznajomem jest, przeto c. k. sad obwodowy temuż na jego koszta i niebezpieczeństwo adw. dr. Regera kuratorem postanowił, z którym wytoczona sprawa wedle

ustaw postępowania cywilnego przeprowadzona będzie,

Napomina się wiec pozwanego, ażeby lub osobiście w swoim czasie stanął, lub potrzebne dokumenta ustanowionemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępce sobie obrał i tutejszemu c. k. sądowi wskazał, w ogóle, ażeby wszelkie do jego obrony potrzebne kroki prawne użył, inaczej złe skutki z swojej opieszałości powstać mające samemu sobie przepisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 9. grudnia 1863.

Angeige - Blatt.

Domesienia prywatne.

## Kundmachung.

Die mit der Organistrung Schlessens, Galiziens und der Inkowina beauftragte General: Agent: schaft in Proppau der neuen Brandschaden: Versicherungs: Bank "Hungaria" in Pressburg beabsichtiget am hiesigen Plaze eine Repräsentanz dieser Anstalt zu errichten.

Diesenigen herren Fachmanner, Kaufleute ober Private, welche zur Leitung eines folden Geschäftes sich geeignet fühlen, werden ersucht, ihr eigenhändig geschriebenes Offert mit Angabe ihrer Befähigung im Allgemeinen, insbesondere aber über ihre allensfallige Verwendung im Versicherungsfache und sonstigen Referenzen, unter genauer Bezeichnung ihrer Wohnungs-Adresse binnen acht Tagen, b i. bis inclusive den 28. b. Mts. versiegelt, und mit der Ueberschrift: "Offert zur Lebernahme der Repräsentanz der Versicherungs-Vank "Inungarin" versehen, in dem Expedizions-Bureau der "Gazeta narodowa" zu übergeben.

Im Auftrage ber General: Agentschaft für Schlesien, Galigien und Bufowina.

Lemberg, am 20. Jänner 1864.

K. Wewerka, Sefretar.